## Nro: 32.

## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Kakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 23. Sierpnia 1817. Relu.

Nro. 3341.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc Oznaymuie, iż w dniu 10. Września r. b. odbywać się będzie licytacya publiczna Gmachów, które po przeniesieniu Braci Miłosierdzia Zgromadzenia dawniey w Klasztorze przy Ulicy S. Jana zamieszkałego pozostały. Gmachy te składaią: 1. Kościoł. 2. Klasztor i Szpiłal z Zakrystyą wprzecznicy, pod liczbą popisową 469. 5. Kamienicę w teyże przecznicy pod liczbą 463. 4. Kamienicę przy Ulicy S. Jana pod liczbą 470. do Kościoła dotykaiącą.

Ad 1112. Szacunek Kościoła przez przysięgłych Detaxatorów ustanowiony i przez Inspektora Budownictwa Senatowego sprawdzony iest w Summie złotych polskich 2212. gr. 81

Ad 2m- Klasztoru i Szpitala z Zakrystyą

 wkwocie
 2łp. 9449. gr. 2 łp.

 Ad 3m. Kamienicy pod liczbą 463.
 2łp. 2157. gr. 15.

 Ad 4m. Kamienicy pod liczbą 470.
 2łp. 2659. gr. 18.

Razem złp. 22,473. gr. 20 ;

Wszyscy przeto chęć kupna maiący wzywaią się, ażeby w dni u wyżey namienionym o godzinie 9. z rana w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Sprawiedl: Senatu Rządzącego stawili się, opatrzeni w Vadium 1. cy części oszacowania wyrównywaiące. Przyczem uwiadomia, iż realności te razem, lub po iedynczo w miarę zbiegu retendentów i podawanych od nich korzystnieyszych dla Instytutu warunków, sprzedawanemi bydź będą mogły, a równie w pierwszymiak drugim przypadku, cena wyżey wyrażona poiedyńczo, czy wogóle wzięta, za cenę pierwszego wywołania służyć ma.

Krakow dnia 12. Sierpnia 1817

Hoszowski

Darowski.

Nro: 3997.

Wydział Dochodów Publicznych i Dóbr Narodowych etc.

Uwiadomia ninieyszym, iż w dniu 1. Września r- b. odbywać się będzie Publiczna sprzedarz Budynkow Dworskich, w Dąbiu następuiących:

Dworn w Dabin
Folwarku z Staynia
Stodoły na Filarach
Stodoły na Słupach wiklem plecioncy
Staienki na filarach
Szopy na Słupach
Spiechlerza
Chlewu na Trzodę i
Krowarni

- Warunki Licytacyi są.
- tmo. Pobudynki wyszczególnione razem wszystkie w ogóle licytowane bydź tylko mogą.
- 2do. Cenę fiskalną od którey Licytacya zaczynać się będzie, stanowić będzie Summa złp. 3260- gr. 1. Aktem Urzedowym detakacyi oznaczona.
- 3tio- Maiacy chęć licytowania złoży Vadium 10tey ezęści summy szacunkowey wyrownywaiące.
- 4to. Równie obowiązanym będzie kupione Eudowle przed zimą roze.

  brać, a rozebrany z nich materyał naypoźniey do 1go Kwie.

  tnia 1818. roku wywieziony z gruntu bydź ma.

Chęć przeto Licytowania maiacy, zechcą się w Dąbiu w dniu pomienionym o godzinie 10. z rana znaydować.

Kraków dnia 12. Sierpnia 1217 Roku

Linowski S. P.

Za Sekretarza Marcisiewicz Adj: Wy:

Nro. 3998.

Wydział Dochodow Publicznych i Péhr Narodowych etc.

W Dobrach Kamelaryinych Dabiu urządzaiąc Kommissya Włościańska Realności Sharbowe, stosownie do ar: 12. Statutu dla Starozakonnych przez Wysoką Kommissyą Organizacyjną ułożonego, oddzie. lila tamże Grunta Morgów 7. Chełmińskich 11,470. pręcików, przy dawney Cegielni i Pastwisku Gromadzkim położonego, któren wraz z Domkiem drewnianym, Smieszkowe zwanym, do rozebrania i prze-

niesienia na grunt rzeczony przeznaczonym, przez publiczną licytacyą, do którey iStaro-zakonni na mocy Statutu przypuszczeni będą w Erbpacht wypuścić postanowiła. — W skutek takowego postanowienia, Wydział wzywa ninieyszym chęć licytowania rzeczonego Gruntu, wzaz z Domkiem maiących, ażeby dnia 15. Września r. b. w Biórach Wydziału do attentowania takowey znaydować się raczyli. — Punkta i warunki do Kontraktu przy Anszłagu w Biórze Kommissyi Włościańskiey są do przeyrzenia.

w Krakowie dnia 18. Sierpnia 1817. Roku.

Linowski S. P.

Za Sekretarza

Marcisiewicz Adj. Wy:

Nro. 2090. Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

Według doniesienia Woyta Gminy Okręgowey Kościelniki, przytrzy. many został w teyże koń niewiadomego Właściciela; gdy po odebranie onego, nikt dotąd nie zgłasza się, Wydział Policyi w Senacie ninieyszym Publiczność uwiadomia wskazując Właściciolowi onego zgłoszenie się do Bióra Wóyta Gminy Kościelniki, dla odebrania tegoż konia za poprzedzeniem udowodnieniem lat, maści, i innych odmian, przy złożeniu również świadectw urzędowych mieyscowey Zwierzchności przyznawających prawe onego posiadanie.

Krakow duia 19. Sierpnia 1817. Roku.

Bartsch.

Konwicki S. W.